## Intelligenz-Blatt ir das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 185. Freitag, den 2. August 1844.

to 1601 objects de erzany wyliczek mienego, Ungekommene gremde vom 31. Juli.

Die Brn. Guteb. v. Szolbrefi a. Brobowo, v. Taczanowefi a. Taczanowo, b. Difroweli aus Budyocino, Frau Guteb. v. Byfgeweffa aus Polen, Fraulein v. Erquehauer und fr. Raufm. Schwarg a. Thorn, I. im Bagar; fr. Raufm. Liebich aus hamburg, I im Hotel de Vienne; Sr. Guteb. v. Rotareti aus Ramieniec, Die Schaufp. Fraulein Reutuann und Doft a. Leipzig , fr. Urchiteft Bartenberg a. Glogau, I. im Hotel de Dresde; Gr. Pred. Specht aus Fraustadt, Sr. Cand. phil. Ollendorf a. Breslan, gr. Brennereipachter Urndt a. Prochnowo, fr. Renfier b. Reftorff aus Stargard, Fran Landrathin b. Reftorff aus Dramburg, Br. Gutep Bienkowell aus Gnejen, Sr. Guteb. b. Rareli aus Arfufgewo, I. im Hotel de Berlin; bie Grn. Guteb. v. Brudgewoft aus Charbomo, Mafiewicg a. Borgpfowo, I. in ber großen Giche; Sr. Paftor Rrug und Sr. Buchhalter Frante aus Racot, Sr. Altuarius Beichert aus Grunberg, I. im fcmargen Adler; Die Brn. Rauff. Gurrlich aus Berlin, Bichler aus Pforzheim, Ertel aus Breslau, I. im Hotel de Rome ; fr. Kerme, ebem. Burgermftr., a. Reuftadt b. P., I. in ber Stadt Glogau; Sr. Dber-Appellations. Gerichte-Rath v. Wyganowefi aus Barichau, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Rektor Rabbow a. Grat, Sr. Kaufm. Lanowski a. Obornif, I, im Hôtel de Pologne.

Bekanntmachung. pothekenbuche bes im Regierungsbezirke tecznéj dobr ziemskich Chojna części Posen im ehemaligen Rostenschen Diftrict II., w obwodzie Regencyi Poznańjest im Rrobener Rreife belegenen, fruher skiej, dawniejszym okregu Kościańbem Bonaventura von Gajewell gehorig skim, teraz powiecie Krobskim pologewesenen ablichen Rittergutes Chopno Zonych, przedtem Bonawentury Ga-

W księdze hypo-Im Sy= Obwieszczenie.

II. Antheils stanben sub Rubr. III. Mo. 8 auf Grund eines unterm 4. August 1801 mit dem genannten frühern Eigensthümer geschlossenen Pachtsontracts für ben Anselm von Pomorssi 5399 Thlr. 20 gGr. oder 32,399 flor. poln. als ein von demselben zur Bezahlung verschiedes ner Schulden des Berpäckters bei Antritt der Pacht zu leistender Vorschuß zu 5 pro Cent verzinstlich ex decreto vom 17. August 1801 eingetragen, worüber den Gläubigern unterm 14. Oktober 1801 Recognition ertheilt worden ist.

Bei ber Vertheilung bes Kaufgelber bes in nothwendiger Subhastation verskauften Gutes Chonno II. Antheils ist auf die odige Post ein Percipiendum von 11,043 Rthlr. 21 Sgr. 1 Pf. gefallen, welches zu einer Special Masse deshalb hat genommen werden mussen, weil das über die Post ausgefertigte Hypothekender die Post ausgefertigte Hypothekenden der Subhastations Interessent des hauptet worden ist, daß die Forderung durch Consolidation erloschen set.

Es werden daher alle diejenigen undes kannten Personen, welche als Eigenthümer, Erben, Cessionarien, Pfandinhaber ober sonst Berechtigte Ansprüche an diese Special-Masse zu haben glauben, aufgesfordert, sich in dem hierzu am 21. Dc. tober 1844 Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Oberlandesgerichts Reserendarius Reichwein in unserm Instruc-

jewskiego dziedzicznych, zahypotekowane były w Rubr. III. Nr. 8. w skutek rozrządzenia z dnia 17. Sierpnia r. 1801, dla Anzelma Pomorskiego, na mocy kontraktu dzierzawnego na dniu 4. Sierpnia r. 1801. z pomienionym dziedzicem dawniejszym zawartego 5399 tal. 20 dgr. czyli 32,399 złot. pols. z prowizyą po 5 od sta, jako zakład przez tegoż na spłacenie rozmaitych długów wydzierzawiającego przy objęciu dzierżawy wyliczyć mianego, względem któréj to summy wierzycielowi na dniu 14. Października r. 1801. wykaz rekognicyjny udzielo. nym został.

Przy podziałe summy kupna dóbr Chojna części II. przez subhastacyą konieczną wywłaszczonych, przypadła na summę powyższą kwota 11,043 tal. 21 sgr. I fen., która z téj przyczyny do massy specyalnej wziętą być musiała, że dokument hypoteczny względem summy niniejszej wydany, złożonym być nie mógł i że niektórzy zinteressentów subhastacyjnych twieradzili, iż pretensya ta przez konsolidacyą upadła.

Wzywają się zatém wszystkie osoby nieznajome, które jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy, lub jakokolwiek umocowani pretensye do wzmiankowanej massy specyalnej mieć sądzą, aby się w terminie w tym celu na dzień 21. Października 1844. zrana o godzinie 10. w naszej sali instrukcyjnej

tione-Zimmer anstehenden Termine gu melben, widrigenfalls fie mit ihren Unsfpruchen an die Special = Maffe werden pracludirt werden.

Pofen, ben 15. Marg 1844.

Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Im hyposthekenbuche des, im Bomster Kreise beles genen adlichen Gutes Tuchorze sind Rubr. II. Nr. 1. 500 Athlr. oder 3000 Floren polnisch zu 3½ proCent verzinsbar für den Dominikaner-Monchs-Konvent zu Posen eingetragen.

Mittelft Ueberweisungs = Attestes vom 30. Juli 1836. ift diese Post dem Dosmainen = Beräußerungs = resp. Säkularis sationds Fonds überwiesen, demnächst auch von der Königlichen Regierung zu Posen, Abtheilung für die Berwaltung der direkten Steuern, Domainen und Forsten, am 28. März 1837. Quittung ausgestellt worden. Berloren gegangen sind die über diese Post lautenden Dokumente:

a) bie Inscription actum in castro Posnaniensi die secunda mensis Januarii anno domini 1792., und ber damit verbundene Refognitiones Schein ber Koniglichen Subpreußis schen Regierung zu Posen bom 30. Oftober 1799.

przed delegowanym Ur. Reichwein, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do niniejszej massy specyalnej wyłączeni zostaną.

Poznań, dnia 15. Marca 1844. Królewski Sąd Nadziemiański, I. Wydziału.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dóbr ziemskich Tuchorza, w powiecie Babimoskim położonych, intabulowane są w Rubryce II. Nr. 1. 500 tal. czyli 3000 złotych polskich z prowizyą po 3½ od sta dla konwentu O. O. Dominikanów w Poznaniu.

Summa niniejsza została attestem przekazania z dnia 30. Lipca r. 1836. na rzecz funduszu wyłaszczeń dóbr narodowych, resp. na fundusz sekularyzacyjny zlaną i został następnie przez Król. Regencyą w Poznaniu, wydziału zarządu poborów bezpośrednich, ekonomii i borów na dniu 28. Marca r. 1837. kwit wystawionym. Dokumenta na rzeczoną summę wydane:

a) Inskrypcya działo się w Grodzie Poznańskim dnia 2. miesiąca Stycznia roku Pańskiego 1792. oraz złączony z takową wykaz rekognicyjny Król. Regencyi Pruss południowych w Poznaniu z dnia 30. Października 2. 1799.

b) Die Ueberweisunge-Urfunde pom 30.

bie Quittung der Königlichen Regies rung vom 28. Mars 1837,

seconi do ninie sas, masse ence Auf ben Untrag ber Befigerinnen bon Zuchorze werben alle Diejenigen, welche ale Gigenthumer, Erben, Ceffionarien ober fonftige Rechtenachfolger Unfpruche an diefe Dofumente, ober die Poft, woruber fie lauten, behanpten, aufgeforbert, fich in bem am 6. Dovember c. Bormits togs um 10Uhr in unferem Inftruttiones Bimmer vor bem Dber Landes-Gerichtes Referendarins Schuler anftebenden Ters mine zu melben, wibrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen prafludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden, und Die Amortifation der Dofumente er= Folgen following us dinni same

Dofen, ben 16. Juli 1844.

"Desc Soulding on the

TRACK KULL RYSLANDOUS IN.

Konigliches Ober Landesgericht;

Land= und Stadtgericht 34,

sopiemen ben 8. Juni 1844.

Die Grundstücke des vormaligen Landsfchafte-Rendanten Julius Better, Borstadt Graben Mr. 31. und 32 hierselbst, erste. res abgeschätt auf 8,971 Rtblr. 26 Sgr. 10½ Pf., letteves abgeschätt auf 13,649 Rtblr. 16 Sgr. 3 Pf. zufolge der, nebst Sppothekenschein und Bedingungen in der

b) dokument przekazania z dnia 30.

Lipca r. 1836. c) kwit Król. Regencyi z dnia 28. Marca r. 1837.

zaginęły.

Na wniosek posiedzicielek dóbr Tuchorza wzywają się wszyscy, którzy jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub jakokolwiek nabywcy praw pretensye do pomienionych dokumentów, lub do summy, na która wydane zostały, roszcza, aby się w terminie dnia 6. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. wnaszéjsaliinstrukcyjnéj przed Ur. Schueler, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostaną, wieczne milczenie im nakazanem i amortyzacya dokumentów wyrzeczona będzie.

Poznań, dnia 16. Lipca 1844. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 8. Czerwca r. 1844.

Nieruchomości na przedmieściu tutejszem Grobli pod Nr. 31. i 32. leżące, do byłego Rendanta Dyrekcyi Ziemstwa Juliusza Vetter należące, pierwsza na 8,971 tal. 26 sgr. 10½ fen., ostatnia zaś na 13,649 tal. 16 sgr. 3 fen. oszacowana, wedle taxy, mogą-

Regiftrotur einzusehenden Taren, folleu am 29. Januar 1845. Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoffelle firb= clower on examina haftirt werden. seran consent a biecid pake na do

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger, Erbpachter Johann Richter, wird hierzu bffentlich vorgelaben.

avsl a Poliki przemi, one przysresz-

4) Der Biefige Sattlermeifter Traugott Dpig und die verwittwete Frau Bolfel, Johanna Glifabeth geb. Effenberg, haben mittelft Chevertrages vom 4. Juli biefes Jahres die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hiers burch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 11. Juli 1844. Ronigl. Land : und Stabtgericht.

5) Der Bormerfebefiger Muguft Behnfe junior in Meuhoff und Die unverehelichte honorata Mufolf aus Mafel, haben mit= telft Chevertrages vom 10. d. M. die Ge= meinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur bf= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, am 12. Juli 1844. Ronigl. Land : und Gradtgericht.

6) Bekanntmachung. In ber Nacht vom 4. jum 5. Juni 1844. find mehrere Individuen mit 24 Stud Mit= telfdweinen im Grenzbezirke gwifchen ben Ortschaften Tofargew und Krolewefie im Schildberger Areife bon 3 Grenzbeamten

céj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 29. Stycznia 1845, przed południem o godzinie II. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedane.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel . Ur. Jan Nichter dzierzawca wieczysty zapozywa się niniejszém publicznie.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że tutejszy siodlarz Traugott Opitz i Joanna Elzbieta z Effenbergów owdowiała Zölfel, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Lipca roku bieżącego wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Lipca 1844.

Król. Sad Ziemsko-miejski. dolare fad named for the lot

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że posiedziciel folwarku August Behnke jun. z Nowego dworu z panną Honoratą Musolf z Nakla, kontraktem przedślubnym z dnia 10. b. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Bydgoszcz, dnia 12. Lipca 1844. Król, Sąd Ziemsko miejski.

Wnocy od 4. do Obwieszczenie. 5. Czerwca 1844. r. trafilo trzech dozorców pogranicznych w obwodzie graniczym pomiędzy osadami Tokarzewem i Królewskie w powiecie Ostrzeszowskim położonemi, na pe-His for the Addie Andre Andre Charles Charles and 24, Chief Course betroffen, und nachdem die unbekannten Führer auf den Anruf der Beamten die Flucht ergriffen, die fraglichen Schweine, als muthmaßlich aus Polen eingeschwärzt, in Beschlag genommen, lettere auch hiernachst für 89 Rthlr. 23 Sgr. 6 pf. dfsfentlich verkauft werden.

Die unbekannten Eigenthumer ber Schweine werben, zur Begründung ihrer etwanigen Ansprücke auf ben Bersteigezungs-Erlbs, nach §. 60. des 3oll-Strafs Geseges vom 23. Januar 1838. mit bem Bemerken aufgeforbert: baß, wenn sich Niemand binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmachung zum letzten Male im Königlichen Regiezungs-Amteblatte erscheint, bei bem Haupt= 3oll-Amte Podzamcze melden sollte, die Verrechnung bes Geldbetrages zur Königl. Rasse erfolgen wird.

Posen, ben 9. Juli 1844. Der Provinzial = Steuer = Di= reftor. (gez.) v. Massenbach. wną ilość osób i 24 sztuk świn pośrednich, które gdy nieznajomi zaganiacze na zawołanie officyalistów zaraz opuścili i zbiegli, jako na domysł z Polski przemy one przyaresztowali i następnie za 89 tal. 23 sgr. 6 fen. przez publiczną licytacyą sprzedane zostały.

Nieznajomi właścicieletychże świń wzywają się do udowodnienia prawa swego na zebraną kwotę licytacyjną stósownie do S. 60. prawa celnego zdnia 23 Stycznia 1838.r. z tém nadmienieniem: że jeźli się w przeciągu 4 tygodni od dnia tego rachując, w którym niniejsze obwieszczenie ostatni raz umieszczone zostanie w dzienniku regencyjnym, u Głównego Urzędu Celnego w Podzamczu nikt nie zgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań, dnia 9. Lipca 1844. Prowincyalny Dyrektor poborów. (podp.) Massenbach.

7) Bekanntmachung. Im Monat August c. werben: A. bie biesigen Backer:
1) eine Semmel von 8 bis 19 Loth für 1 sgr., 2) ein feines Roggenbrodt von 3\frac{1}{3}
bis 6\frac{1}{4} Pfd. für 5 sgr., 3) ein mittleres Roggenbrodt von 4\frac{1}{4} bis 7 Pfd. für 5 sgr., 4) ein Schwarzbrodt von 5 bis 10 Pfd. für 5 sgr. — B. die hiesigen Fleischer: 1) das Pfd. Rindfleisch für 2\frac{1}{2} bis 4 sgr., 2) das Pfd. Schweinesseisch für 3 bis 4 sgr., 3) das Pfund Kalbsleisch für 2\frac{1}{2} bis 4 sgr., 4) das Pfund Schöpe sensteisch für 2 bis 3\frac{1}{2} sgr. verkaufen. — Bei vorausgesetzter gleich guter Beschafe sensteit verkaufen am billigsten: 1) eine Semmel von 19 Loth für 1 sgr. der Backer Lippmann, Teichgasse Nr. 5. 2) ein feines Roggenbrodt von 6\frac{1}{4} Pfd. für 5 sgr. der Backer Preistler, St. Abalbert Nr. 3. 3) ein mittleres Roggenbrodt von 7 Pfd. für 5 sgr. die Bäcker Andrzesewski, St. Martin Nr. 24., Sluzewicz, Schrobka

Mr. 65., Flortowski, Wallischel Mr. 51., Feiler, Jubenstraße Nr. 3., Jansch, Dominikanerstraße Mr. 4., Weber, Wallischel Nr. 77. 4) ein Schwarzbrod von 10 Pfd. für 5 sgr. die Bäcker Preifler, St. Abalbert Nr. 3., Renner, Mühlenstraße Mr. 11. — Uebrigens sind die Verkaufs-Preise der einzelnen Gewerbetreibenden aus den diesseits bestätigten Taren, welche in jedem Verkaufs-Lokale ausgehängt sein mussen, zu ersehen, worauf das betheiligte Publikum hierdurch ausmerksam gemacht wird. Posen, den 28. Juli 1844.

Der Polizei=Prafident v. Minutoli.

8) Ziegelei Verpachtung. Die ultimo December b. J. pachtlos werbenbe, im Schutzeife Eura ber unterzeichneten Oberforsterei,  $\frac{1}{3}$  Meile von ber Warthe,  $\frac{1}{16}$  Meile von ber Stadt Zirke belegene Ziegelei soll vom 1. Januar 1845. ab auf sechs hintereinander folgende Jahre Don'nerstag ben 5. September 1844. von Bormittags 9 bis 11 Uhr im Bureau der unterzeichneten Oberforsterei meiste dietend verpachtet werden. Die Pachtbedingungen sind vom 15. August d. J. ab während der Dienststunden in der Registratur der unterzeichneten Oberforsterei einzussehen. Königl. Oberforsterei Zirke, den 27. Juli 1844.

Der Dberforfter Gerbft.

- 9) Dominium Kokorzyn pod Kościanem ma z przyczyny zmiany gospodarstwa 30 dużych i młodych roboczych wołów z wolnej ręki w każdym czasie do sprzedania, nadmienia się przytém to jednak, iż mniej jak 6 na raz nie sprzedaje. Kokorzyn, w Sierpniu 1844. Kierski.
- 10) Ein brauchbarer Conditorgehulfe, so wie ein junger Mensch, ber Luft hat, die Conditorei zu erlernen und ber polnischen und beutschen Sprache machtig ift, konnen sich in den Conditoreien ber J. D. Weidner in Posen oder Kosten melben. Kosten, ben 31. Juli 1844.
- 11) Im Gebharbichen Saufe, Salbborf Dr. 30., find wieber große und fleine Wohnungen zu vermiethen. Pofen, ben 31. Juli 1844.
- 12) Gine moblirte Stube ift zu vermiethen am Reuffabter Markt Dr. 245.
- 13) O gorzelanym, mającym 500 tal. kaucyi, można się dowiedzieć na St. Marcinie pod Nr. 78. na drugiém piętrze.

14) Für Sauswirthichaft. Riefdenfaft offne Spiritas ift taglich feifch ju haben bei Sartwig Rantorowics, Wrolffer Gtrafe Dr. 4.

15) Die große Menagerie von Sentenac, welche bon Paris bier angefommen, ift täglich von des Morgens 10 Uhr an ju feben. Der Schanplag ift auf bem Kammereihofe. Das Nahere enthalten die Anschlagezettel.

## Nachweisung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frau-

| Meizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Meizen | 1 26 10<br>1 2 8<br>- 26 -<br>- 19 9<br>1 4 -<br>1 18 -<br>- 26 8<br>2 8 8<br>2 -<br>- 13 4<br>5 -<br>- 25 -<br>1 23 1 | Bier dito |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

and Chie mabiliete Crube iften vermienben abr Remalbeier Blacke Rie 22B.

S. Marciale pod Nr. 56, nagaroviem office.

13) O gorzelanym, congeym doo ist, house, modna sie dowiedad a